Inferatentheil:

Abend-Ausgabe.

werden angenommen in Bofen bei der Erzeifier im Bithelmitrage 17 Sr. Gerbers u Bretteitr- Cole Otle Nicilis. in Firma 3. Acumsun, Listifictunsplay & in Guesen bei S. Churchersks. in Meierin bei Ed. Mandons

Inferate

in Adechiese bei S. Jaseche u.b. d. Jeierat-Aumakenehelten von S. E. Paskek fol hadenhis d. Hozfet. Achtl. Ciasa und "Inveldenhauf".

Die "Bofoner Fertung" eigetnt wochentäglich brot Mah, an ben ant die Coun- und Keitiage folgenben Lagen jeboch nur zwei Mat, an Couns und Geitiagen ein Mal. Das Abonnement beträgt wisstell-jährelich 4.50 Mi. für die Stadt Vofen, Seld M. für gang Doutfchland. Bestellungen nehmen alle Ausgabestellen ber Zeitung sowie alle Postämter bes beutiden Reiches an.

# Freitag, 28. November.

Ansvats, die jecksgespaltene Petitzelle ober beren Kanm in der Morgonausgabo 20 Pf., auf der legten Seite 50 Pf., in der Mittagausgabo 25 Pf., an devorzugter Sielle entiprechend höher, werden in der Expedition für die Mittagausgabo die 8 Uhr Pormittags, für die Morgonausgabo die 5 Uhr Parmittags, für die Morgonausgabo die 5 Uhr Pachum, angenommun.

# Dentichland.

Berlin, 27. November.

Die schwere Erfrankung des zur Zeit in Cannes befindlichen Großherzogs von Medlenburg = Schwerin legt den Gedanken an einen bevorstehenden Thronwechsel nahe. Der Großherzog, welcher sich im vierzigsten Lebensjahre befindet, galt schon längst als schwindsüchtig; noch in der vorigen Woche hat er, wie man der "Magd. Ztg." aus Berlin berichtet, nach der verlautbarten Entdeckung des Prof. Koch zwei Leibärzte zu diesem entfandt; in den jungften Tagen foll aber auch die dem Kranken bisher heilsame Seeluft des Mittelmeers nicht mehr gewirft haben. Sein Ableben würde eigenthümliche dynastische Verhältnisse an das Tageslicht bringen; aus seiner Ehe mit der Großfürstin Anastasia Michailowna ift der Groß= herzog männlich beerbt; aber das Kindesalter seines Rach= folgers würde eine Regentschaft nöthig machen und für diese kommt dann nicht der nächstältere Bruder des jetzigen Großherzogs, Herzog Baul Friedrich, fondern der zweite Bruder, Herzog Johann Albrecht in Betracht. Herzog Paul Friedrich ift mit seiner tatholischen Cousine, Prinzessin Marie Windischgräß, vermählt; ber fatholischen Kinder-Erziehung folgte in Italien der llebertritt des Herzogs zur katholischen Kirche, worauf Großherzog Friedrich Franz II. seinen Sohn in der Thronfolge hinter fammtliche Brüder zurückstellte und von der schon da= mals als möglich vorausgesehenen Regentschaft für den Enkel ausschloß. Herzog Johann Albrecht lebt übrigens gewöhnlich am Berliner Hofe und ist mit einer sachsen-weimarschen Nichte der verstorbenen Raiserin Augusta vermählt.

Der Stapellauf bes in Stettin feiner Bollenbung entgegen gehenden Schnellbampfers "Fürst Bismarck" findet am Sonnabend dieser Woche statt. Der Fürst hat, dem "Hamb. Korresp." zufolge, mit Kücksicht auf die wenig günstige Jahreszeit es sich versagen müssen, den Taufakt perfönlich zu vollziehen; er hat seine Nichte, Frau v. Bismarck, mit seiner Bertretung betraut, und hat in einem an die Direftion der Samburg-Ameritanischen Bactetfahrt-Attien-Gefellschaft gerichteten Schreiben seinem besonderen Bedauern darüber Ausbruck gegeben, daß er nicht zugegen sein könne, wenn sein Bathenschiff, das größte Schiff deutscher Flagge, seinem Gles

mente übergeben wird.

- Der beutsche Handelstag wird sich auch mit der Frage beschäftigen, ob es sich empfiehlt, die Namen der Personen, welche ben Offenbarungseid geleistet haben, von der zuständigen Gerichtsbehörde in ein Verzeichniß einzutragen und durch die Amtsblätter zu veröffentlichen. Das Reichs-Justizamt hat sich diesem Wunsche gegenüber bisher ablehnend verhalten. In den Hansestädten findet, wie die "Köln. 3tg." bemerkt, ihres Wiffens regelmäßig durch die dortigen Amtsblätter

die Namensveröffentlichung statt.
— In der nächsten Woche sollen in Wien die Bershandlungen von deutschen und österreichischsungarischen Delegirten über den Abschluß eines neuen Sandelsvertrages beginnen. Durch welche Perfonlichkeiten Deutschland vertreten werden wird, ist noch nicht sicher bekannt. Der "Samb. Corr." hört, daß zu ihnen der Beh. Ober-Regierungsrath v. Huber von der Zentralabtheilung des Reichsamtes des Innern, ein geborener Guddeutscher, gehören werde, eine Unnahme, die sich auf seine bisherige Thätigkeit bei den kürzlich ftatt gehabten tommiffarischen Borberathungen stütt. Die Berhandlungen in Wien dürften sich zunächst auf Feststellung der Grundlagen erstrecken, auf welchen die wirthschaftliche Einigung sich vollziehen kann. Die Durchberathung der einzelnen Posi= tionen mag dann im neuen Jahre nachfolgen. Ueber die Buntte der Berständigung schreibt der "Hamb. Corr.":

deutsche Regierung zur Erleichte des Berkehrs mit landwirthschaftlichen Produkten aus dem Donaureiche bereit ift, hat über die Gegenkonzessionen, welche hauptsächlich nur in der Behandlung industrieller Erzeugnisse aus Deutschland liegen können, noch durchaus nichts Bestimmtes verlautet. Desterreichische Blätter stellen sich hie und da an, als bedeute die erwähnte Bereitwilligkeit Deutschlands nicht viel, da doch über kurzoder lang die Stimmung der Bevölkerung im Reiche die allgemeine Heradiesung der deutschen Getreibezölle bewirken werde. Das ist aber ohne Zweisel nur ein Fehler allzu einseitiger Lesküre und der Ueberschäung der Bedeutung, welche dem Kampse gegen die Zölle auf Rohproduste sür Lebensmittel zusommt. Anch das Vorzgehen einzelner städtischer Versammlungen auf zollpolitischem Gebiet iollte man in Desterreich nicht überschätzen und lieber daran denken, wo die große Antisornzollliga, die vor 11 Jahren unter der Aegibe des Dberbürgermeisters von Verlin gegründet wurde, geblieben ist. reiche bereit ist, hat über die Gegenkonzessionen, welche hauptsäch

Der General der Infanterie und deutscher Botichafter am faiserlich russischen Sofe, v. Schweinig, General-Abiutant weiland Sr. Maj. bes Kaisers und Königs Friedrich III., begeht heut sein 50 jähriges Militär=Dienst=Jubiläum.

Aus bem Militar = Etat für 1891/92 ift erfichtlich, bag

ftellt. In den Krieg sich ulen wird ber französische und ber ruffische Unterricht in den Lehrplan aufgenommen. Sodann soll eine provisorische neunte Kriegsschule eingerichtet werden. in Danzig geplante neunte Kriegsschule erst zum Herben. Da die in Danzig geplante neunte Kriegsschule erst zum Herbit 1893 sertig werden kann, soll 1891 provisorisch in Herbit bis zur späteren Ueberführung nach Danzig eine Kriegsschule eingerichtet werden in einer verlassenen Infanteriekaserne. Es wird darauf verwiesen, daß am 1. August 1890 1360 Lieutenantsstellen unbesetzt waren, zu denen in Folge der Seeresverstärkung am 1. Oktober noch rund 390 gekommen sind. Für die neuen Kurse am 1. März 1891 seien 110 Anmesdungen über die Belegungsfähigkeit hinaus zu erwarten. — Die Kadetten stellen sollen dis auf 2500 vermehrt werden. Das Nähere darüber ist bereits früher mitgetheilt worden. Das Nähere darüber ist bereits früher mitgetheilt worden. – Zwei neue Unteroffiziervorschule inzuch diese ersordern eine Verstärkung des Offizierskorps um zwei Kommandeure (Hauptleute 1. Klasse), 2 Hauptleute 2 Klasse, sechs Vermierssiervorschulen. Die Errichtung der lezten Unteroffiziervorschulen. Die Errichtung der lezten Unteroffiziervorschule in Keudreisach sit bekanntlich auf mehrjährigen Viderschule in Keichstage gestoßen. Zetz schein man für alle Unteroffizierschulen auch Unteroffiziervorschulen errichten zu wollen, ausgeblich weil das System der Vorschulen mit dem zweizährigen Ausgeblich weil das System der Vorschulen mit dem zweizährigen Ausgeblich weil das System der Vorschulen mit dem zweizährigen Ausse daß am 1. August 1890 1360 Lieutenantsstellen unbesetzt waren, zu geblich weil das System der Borschulen mit dem zweigährigen Ausbildungskursus es erwögliche, das für die Ergänzung der Unteroffizierschulen passende Bersonal vorder richtiger auszuwählen. Es wird hervorgehoben, daß in den 3 Jahren 1887, 1888 und 1889 durchschniktlich jährlich 759 Anmeldungen für Unteroffiziervorschulen erfolgt seien gegenüber einem Jahresbedarf von etwa 465 Köpsen. Die beiden Borichulen sollen in Jülich und Wohlau errichtet werden und auß 250 Böglingen bestehen. In Folge von Truppenverschiebungen besinden sich in Jülich und Wohlau wenig bezw. gar nicht benutte Kafernen.

# Parlamentarische Nachrichten.

d. In die Kommission zur Berathung über das neue Einstom men steuergesetz und das Erbschaftssteuergesetz ist von der polnischen Fraktion der Abg. Schröder, in die Kommission für das Gewerbesteuergesetz der Abg. Tegielsti

## Militärisches.

Für die Mannichaften des Beurlaubtenftandes werben sich im nächsten Jahre des Beurlaubsenfandes werden sich im nächsten Jahre die Uebungen in folgender Weise gestalten: Es werden einberusen werden 13°0 Unteroffiziere auf 56 Tage, 12915 Gemeine auf 49 Tage; 665 Unteroffiziere und 80 Gemeine auf 42 Tage; 20 Unteroffiziere auf 28 Tage; 9200 Unteroffiziere auf 13 Tage; 91 300 Gemeine auf 12 Tage. Bon den Griatz-Reservisten werden eingezogen werden 12 500 Mann auf 10 Wochen, 10 500 Mann auf 6 Wochen, 9500 Mann auf 4 Wochen.

## Aus dem Gerichtssaal.

Berlin, 24. Nov. "Où est la semme?" Zu den Fahrgästen eines Pferdedhnwagens der Linie Spittelmarkt-Schöneberg gehörte am 22. Juli auch ein Herr in den besten Jahren und eine junge Dame, welche sich sehr lebhast unterhielten. In der Nähe der Lübowstraße gab es plöglich eine große lleberraschung sür die übrigen Fahrgäste. Eine Dame betrat unter den Zeichen der höchsten Erregung das Junere des Wagen und versetzte dem jungen Mädchen mit dem unteren Ende ihres Schirmes mehrere Schläge über das Gesicht; die Geschlagene siel in Ohnmacht, während der Herr aufstrag und die erregte Frou unter bestigen Normürsen zum Wagen prang und die erregte Frau unter heftigen Vorwürsen zum Wagen binaus geleitete. Die Borte: "Jest habe ich das Frauenzimmer endlich erwischt! Der Plat, welchen sie beansprucht, gehört mir!" gaben den Fahrgästen wenigstens einigermaßen Aufschluß über die sonderbare Scene. Ihr gerichtliches Nachspiel sand dieselbe gestern vor der 91. Abtheilung des hiesigen Schöffengerichts, wo sich die Frau Direktors eines Schauschassellssen und die Frau Vissen von der Matten des Direktors eines Schauschassellssen und die Vissen und die Vissen und die Vissen von der Vissen von der Vissen und die Vissen von der Vissen blissements wegen Körperverletzung zu verantworten hatte. Als Frau Direktor R. in hocheleganter Toilette auf der Anklagebank Blatz nahm, da schauten aus dem Zuschauerraum etwa zwei Dutzend Frauenaugen nach ihr hin, die einen voll Wehmuth, die anderen voll Schabenfreude. Beide Gruppen wurden schabenfreude. Beide Gruppen wurden schabenfreude durch ein altes Mütterchen, welches mit spöttischem Lächeln unverständliche Worte nach der Anklagebank hin brummte, und auf der anderen Seite durch eine blitzlaubere Spreemälderin, welche sich als das Dienstmädchen der Angeklagten zu erkennen gab und Jedermann versicherte, daß die "gnädige Frau" tief unglücklich sei, da "der Herr" nur des Nachts in der Wohnung sich aufhalte und im Uedrigen alles schöne Geld mit dem "Modell" verthue Damit mar denn in schlichten Varren der Enhalt des Kannan der Anges war denn in schlichten Worten der Inhalt des Romans der Ange= klagten resumirt, und daß die Sprewälderin Recht habe, bestätigte dann die Angeklagte selbst, indem sie in folgender Weise um Nachsicht für ihr Bergeben dat: "Soher Gerichtshof: Wenn ich einen Dieb dabei erwische, welcher mir mein Eigenthum stiehlt, so wird man es begreiflich finden, wenn ich ihn möglichst niederschlage, ich habe dasselbe gethan bei einer Verson, welche erst Wodell war, dann mit Kuchen in dem Etablissement meines Mannes handelte und nun unter der Maste einer Malerin mir das Herz meines Mannes geftoblen, mir ben Gatten, meinen Kindern ben Bater geraubt hat. stohlen, mir den Gatten, meinen Kindern den Bater geraubt hat. Ich bin eine tief unglückliche Frau und da ich an jenem Tage im Pfervebahnwagen meinen Mann wiederum in Begleitung jener Berjon traf, um welche ich jest seit einem Jahre die Scheidungstlage führe, habe ich mich nicht mehr halten können und mußte das Mädchen züchtigen!" Rechtsanwalt Rosenberg ergänzte die Mitstheilungen der Angeklagten noch dahin, daß dieselbe in Folge der ihr zugesandten Rechnung eines Konfektionsgeschäftes geglaubt habe, entnehmen zu müssen, daß ihre Kivalin dei Einkäusen sich abe, entnehmen zu müssen, daß ihre Aivalin dei Einkäusen sich abe, entnehmen zu müssen, daß ihre Aivalin dei Einkäusen sich abe versieler N. vorstelle. Die Angeklagte habe deshalb ichon vor einiger Zeit in öffentlicher Annonce davor gewarnt, auf ihren Namen einer bestimmt gekennzeichneten Dame etwas zu borgen. Es ers Ne i fe als Festung aufgegeben, Graubenz der Militär sichen Dame etwas zu borgen. Es er- Kindes ausgegeben und behauptet hat, seine Tochter hergestellt werden soll. Für die Erweiterung der Militär sichen Naunt beiges Chedramas, das ehemalige Mantel dort vergessen. Hierauf habe er einen Baletot Bildungsanstalten siehem Keiden Mehrsorderungen einges Wodell Martha T. als Zeugin im Saal. Fräulein Martha schling Aleiderrechen genommen und sich mit demselben entsernt.

sehr sittsam die Augen nieder und verneinte die Fragen des Vertheibigers, ob sie sich mit dem Direktor N. duze oder ein unerlaubtes Verhältniß zu demselben habe. Sie beklagte sich darüber, daß die Augeklagte sie in underechtigter Eisersucht sortgesetzt belätige, sie "Bertha Rother" nenne und beleidigende Briese an ihre Eltern richte. Sie sei früher allerdings Modell gewesen, werde aber jett als Malerin in dem Etablissement des Herrn Direktor N. beschäftigt und mit diesem trete sie manchmal gemeinschaftlich den Heimweg an, da sie in derselben Gegend wohne. Mehr gab Frl. T. nicht zu. Der Staatsanwalt beantragte 50 Mark Gelbuße. Der Vertheidiger führte den Schöffen das Unglück der Angeklagten vor die Seele und der Gerichtshof erkannte auf 10 Mark Gelds buße, indem er annahm, daß die Zeugin durch ein unerlaubtes Verhältniß zu dem Gatten der Angeklagten die letztere schwer gezreizt habe. (B. B. C.)

## Bermischtes.

Je er misse bestörderung von Postsendungen, ähnslich der pneumatischen Kohrpost, läßt eine gänzliche Umwälzung unseres Verkehrsbekriebes erwarten. Ueber dieses neue Besörderungsmittel sind schon mehrmals Nachrichten an die Dessenklichteit gelangt. Es handelte sich bisber aber immer um theoretische Ersörterungen, während heute über eine praktische Ausführung berichtet werden kann. Iwei amerikanische Elektrike Ausführung berichtet werden kann. Iwei amerikanische Elektrike kaben es unternommen, einer derartige elektrische Packetvolkversucksweise anzulegen, und ist die Anlage schon seit einigen Bochen der Besichtigung des Publikums übergeben. Wie das Patent-Bureau von Kichard Lüders in Görlik mittheilt, ist die Transportlinie in Horm eines Ovals in der Länge von zwei englischen Weisen angelegt und in der Nähe von Boston besindlich. Auf einem starken Holzgerüft sind in regelmäßigen Zwischenräumen von sechs Huß mit Kupferdraht umwundene Eisenhülsen, "Solenoide" genannt, gelagert, durch deren Fuß und Decke Eisenschienen führen. Barallel mit dem unteren Schienenstrang läuft ein Leitungsstrang, der mit dem oberen Schienenstrang durch Arme in Bewegung fommt. Mit dem Ohnamo ist einerstrang durch Arme in Bewegung fommt. Mit dem Ohnamo ist einerseits der untere Schienenstrang, andererseits der Leitungsdraht verbunden. Die eisernen Transportwagen, welche die Kosstrücke ausnehmen sollen, haben die Form von Torpedos, und bei einer Länge von els Fuß einen Durchmesser, der das Kassiren der Solenoide ermöglicht. Ein Ohnamo mit zwanzig Kerderösten liesert den Strom, der geschlossen ist, sobald der Bagen mit seiner Spitze in die Eisenhüssen eindringt, und selbsithätig unterbrochen wird, sobald er die Kischlässen der dei Mitte eines Solenoid erreicht hat. Die durch den den Strom, der gelchlossen ist, sobald der Wagen mit seiner Spike in die Eisenbülsen eindringt, und selbstthätig unterbrochen wird, sobald er die Mitte eines Solenoid erreicht hat. Die durch den Strom bervorgerusene magnetische Anziehungskraft der Eisenbülsen und die im Wagen sich ansammelnde sebendige Kraft bewirft also die Vorwärtsbewegung der Wagen, die mit der Schnesligseit dom Expreß-Eisenbahnzügen ersolgt. Die Transportlinie kann natürlich in beliediger Länge angelegt werden und die Besörderungswagen können in beliediger Jahl, und in beliedigen Zwischenschenzumen abgehen, so daß die Bewältigung auch des größten Verschers in kürzester Zeit möglich erscheint.

† Die gelehrten Bernfe sind auch in Frantreich über-füllt, 15 000 Lehrerinnen, 6—7000 Volksschullehrer und 500 Gym-nasiallehrer warten vergebens auf Stellen. Für die Lehrerinnen stehen zwar die 11 300 Stellen in Aussicht, die zeht noch von Schulschwestern besorgt werden; für die Lehrer aber sind nur 1200 Stellen vorhanden, die noch von Schulbrüdern versehen werden. Stellen vorhanden, die noch von Schulbrüdern versehen werden. Die hierzu erforderliche Mehrausgabe von 2 800 000 Fr. ist bewilligt. Aber der Andrang dauert fort, nimmt stets zu, weil die Einjährig-Freiwilligen abgeschafft sind, die Lehrer aber nur ein Jahr unter der Fahne zu dienen brauchen. Frankreich besitzt 27 000 Aerzte, d. h. einige Tausend mehr als das bevöstertere Deutschland und viermal so viel Apotheter als dieses. Paris allein zählt 800 Apotheten. Ingenieure und Techniter sind so zahlreich vorhanden, daß gar viele derselben untergeordnete Stellen in Bergwerken und Fabriken annehmen müssen. Unter den Lotomotidzischern giedt es ein Schock Ingenieure. Kürzlich sand ein Pariser Polytechniter seinen Schultameraden als Schaffner der Omnibusgesellschaft wieder. Paris zählt 2000 Juristen, welche alse Prüfungen gemacht haben, die Besähigung zur Anstellung oder zur Auseübung der Anwaltschaft besihen.

# Lotales.

Bofen, ben 28. November.

\* Nachzahlung von Gehaltskompetenzen. Das Staats-ministerium hat beschlossen, das diesenigen Beamten, welche am 1. April d. J. ein niedrigeres Gehalt als das im Nachtrage zum Staatshaushaltsetat 1890/91 für ihre Klasse vorgesehene Mindest-gehalt bezogen und welche die entsprechende Julage nicht mehr ergehalt bezogen und welche die entsprechende Zulage nicht mehr er-halten haben, weil sie in der Zwischenzeit in den Ruhestand ge-treten sind, den auf die Zwischenzeit, vom 1. April d. z. an ge-rechnet, entsallenden Gehalt zunterschied nach gezahlt erhalten sollen. Im Falle des Ablebens eines Beamten unter den oben genannten Uniffänden soll der erhöhte Gehaltssab bei Fest-sekung der Bension, Wittwen- und Waisengeldes, sowie dei Gewäh-rung der Andersonnersen zu Grunde gelegt werden. rung der Gnadenkompetenzen zu Grunde gelegt werden. In der-selben Weise ist in densenigen Fällen zu verfahren, in welchen eine Erhöhung im Etat ausgebrachter fingulärer (Ginheits=) Gehälter erfolgt ift.

—u. **Besigberänderung.** herr Bilbhauer Biagini hat sein Hausgrundstück Halbdorfstraße Nr. 33 für die Summe von 90500 Mark an herrn Peter Jasinski verkauft.

—u. **Baletotmarder.** Gestern Vormittag wurde einem sieben-jährigen Mädchen, der Tochter einer am Königsplate wohnhaften Wittwe, aus der an der Großen Gerberstraße belegenen Schulbarade Wittwe, aus der an der Großen Gerberstraße belegenen Schuldatuat während des Unterrichts ein schwarzer Bintermantel mit Sammet-aufschlägen im Berthe von zehn Mark entwendet. Als der Dieb wird von dem dortigen Bedell ein Mann bezeichnet, welcher sich als der Bater eines in jenem Gebände die Schule besuchenden Kindes ausgegeben und behauptet hat, seine Tochter habe ihren Mantel dort vergessen. Hierauf habe er einen Kaletot von dem —u. Diebstahl. Einem an der Luisenstraße wohnhaften Dienstmädchen ist am 25. d. M. Nachmittags aus der unverschlossen gewesenen Küche ein Vortemonnaie mit 16 Wart Inhalt entwendet morden.

—u. Verhaftung. Gestern Nachmittag ist ein obdachloser Arbeitsbursche in Saft genommen worden, weil derselbe sich selbst beschuldigt hat, auf dem hiesigen Zentralbahnhof einer unbekannten Frau ein Portemonnaie mit 50 Pfg. Inhalt aus der Tasche ihres

Rleibes entwendet zu haben.

\*Aus dem Polizeibericht. Verhaftet: zwei Bettler und ein Landstreicher. – Nach dem Asservations-Hofe auffichtslos in der Magazinstraße umbergelausen waren. – Zugesausen: ein gelber Jagdhund Oberwilda Nr. 66 und ein kleiner Studenhund ohne Maultord Baulitirchstraße Nr. 2.

#### Vom Wochenmarkt.

s. Pojen, 28. November.

s. Poien, 28. Rovember.

Der Ztr. Roggen 8.25—8.50 M. Weigen 9—9.50 M. Gerste 7.25—7.50 M. Hafer 6.50—6.75 M. Erbien 7.50—7.75 M. Gemenge 6 M. Blane Lupine 4—4.25 M. Das Shod Stroh bis 22.50 M., einzelne Gebunde 40—45 Pf. Hen felte. Auf dem Alten Markte standen nur einige sleine Angedose Kartosseln. Der Ztr. 2—2.10 Mark. Der Ztr. Bruden 1—1.10 M. Die Mandel Kraut 40 bis 55 Pf. Geslügel wenig. 1 Buthahn 6.75—9.75 M. 1 Buthenne 4.50—5 M. 1 Baar Hühner 1.50—3.75 M. 1 Gans 3.50—7.75 M. 2 koop blanes Kraut 5—10 Bf. Das Pfund Butter 1 bis 1.10 M. Ropf blanes Kraut 5—10 Bf. 1 Koopf Welfchraut 5—10 Bf. 1 Bund Grüntohl 5 Bf. Der Auftried auf dem Vielbmarkte in Fettschweinen belief sich auf 84 Stüdt; auch in den Brivatbuchten lagen 14 Stüdt. Die Breise bewegten sich von 37—44 M. Der Umsas war beute größer als am Mittwoch. Fersel wenig. Das Baar 18—21 M. Külder 10 Stüd, das Pfund lebend bis 33 Pf. Dammel 30 Stüdt. das Pfund lebend bis 30 Pfg. Um kanden nur 2 Kinder zum Bersauf. Das Ungebot auf dem Sapiehapslas war heute etwas umfangreicher. Geslügel gut verstäusschaft war heute etwas umfangreicher. Geslügel gut verstäusschaft das Pfund 55—60 Pf. 1 Baar große und schwere Enten bis 40 Mark. 1 Baar Hinde 55—60 Pf. 1 Baar große und schwere Enten bis 40 Mark. 1 Baar Zühner die Si. 30. 1 Baar keich ein sas Pfund 55—60 Pf. 1 Baar große und schwere Enten bis 40 Mark. 1 Baar Zühner die Si. 30. Nebhühner einige Stüd. Das Baar 2,25—2,50 M. Much einige Kehe waren vorshanden, das Pfund 55—60 Pf. Der Rischmarkt war aut beschieft. Das Pfund Kepfel 15—20 Pf. Der Rischmarkt war aut beschieft. Das Pfund Kepfel 15—20 Pf. Das Pfund Kepfel voren und Bariche 40—60 Pf. Sie Mandel Eier nicht unter 90 Pfennig. Das Pfund Bariche 40—60 Pf. Gester 70 Pf. Bearausichen und Bariche 40—60 Pf. Gester 70 Pf. Bearausichen und Bariche 40—60 Pf. Ein großer Zheil des Unsgedot war gervoren und wurde billiger abgeeden. Das Ungedot ungsünen Schweinesselfeisch und Kindsleich etwas billiger.

| pr.     | - L . C |       | WINDOW . | C        |
|---------|---------|-------|----------|----------|
| 64.00   | magi.   | 11111 | 07/6 67  | rkehr.   |
| -747 44 | HUEL    | HILL  | 200      | LINCHIL. |

| ** Baris, 27. Nov. Bantausweis.                        |
|--------------------------------------------------------|
| Baarvorrath in Gold . 1 114 903 000 Jun. 285 000 Frcs. |
| do. in Silber . 1246 361 000 Abn. 1361 000 "           |
| Bortef. der Hauptb. und                                |
| ber Filialen 978 623 000 Jun. 64 487 000 "             |
| Notenumlauf 3 061 377 000 Abn. 3 678 000 "             |
| Lauf. Rechn. d. Briv 451 806 000 Jun. 39 255 000 "     |
| Suthaben des Staats=                                   |
|                                                        |
| jchazes                                                |
| Bins= und Distont=Er=                                  |
| trägnisse 12 052 000 Jun. 1 111 000 "                  |
| Verhältniß des Notenumlaufs zum Baarvorrath 77,13.     |
| ** London, 27. Nov. Bantausweis.                       |
| Totalreserve 16 503 000 Jun. 1 951 000 Pfd. Sterl.     |
| Notenumlauf 24 631 000 Bun. 175 000 = =                |
| Baarporrath 24 683 000 3un. 2 125 000 = = =            |
| Bortefeuille 29 920 000 Abn. 2 216 000 = =             |
| Guthaben der Brivaten 34 990 000 Abn. 1 375 000 = *    |
| bo. des Staats . 3838 000 Abn. 255 000 = =             |
| Notenreserve 15 309 000 Zun. 1 930 000 = =             |

Regierungssicherheiten . 10 395 000 Ann. 1 930 000 = E Brozentverhältniß der Reserve zu den Passiven  $42^3$ /8 gegen  $35^7$ /8 in der Borwoche. Clearinghouse-Umsat 114 Mill., gegen die entsprechende Woche des vorigen Jahres Mindereinnahme 2 Mill.

Marktberichte.

\*\* Berlin, 27. Nov. Zentral Markthalle. [Amtlicher Besticht der städtischen Markthallen-Direktion über den Großbandel in der Zentral Markthalle.] Marktlage. Fleisch. Beischwacher Zusuhr unbedeutendes Geschäft ohne Breisänderung. Bild und Geslügel. Geschäft rege. Roths und Damwild knapd. Breise gestiegen. Rehe und Haften underndert. Frische Fasanen gesucht, geschlachtete Enten wenig am Markt. Fische. Zusuhr in lebenden Fischen gering, Seesische fehlen. Geschäft lebhaft, Kreise besser. Butter. Zusuhren reichlicher, Breise gedrückt. Geschäft rubig. Käse. Geschäft ziemlich lebhaft. Nur Hartschert. Fleisch. Kichen ziemlich lebhaft. Nur Hartschert. Fleisch. Kichen Südsensteich 1a 60—64, Ila 54—58, Illa 46—52, Kaldskeische Keisch I a. 58—70, Ila 45—56, Hannusskeisch Ia 60—66, Ila 55—58, Schweinessich 50—56, Bakonier do. 45—46 M., serbisches do.—bis — M., galizisches — M. per 50 Kilo.

Geräuchertes und gesalzenes Fleisch. Schinken ger. mit Knochen 80—90 M., do. ohne Knochen 90—100 M., Lachsschinken 120—140 M., Speck, ger. 75 M., harte Schlackwurft

Speck, ger. 75 M., harte Schlackwurst

ichinfen 120—140 M., Speck, ger. 75 M., harte Schlackwurst 110—140 M. per 50 Ktlo.

Bitlo. Kothwild 0,40—0,47, leichtes Kothwild 0,48—0,54, Damwild 0,47—0,52, Rehwild Ia. do. 0,70—0,83, Ha. do. 0,60, Bildickweine 30—35 Kf. per '!, Ka., Kaninchen v. St. 65—75 Kf. Sasen Prima 2,75—3,10 M., junge leichte — M.

Jahmes Geflügel, lebend. Gänse — M., Enten 1,30 Mart, Buten 4,10—6,00 Mart, Hühner, alte 0,80—1,20 Mart, do. junge 0,60—0,80 M., Tauben 0,40—0,45 M., Juchthühner — M., per Stück.

Schalthiere — M. per Stück.

Schalthiere, lebende Hummern 50 Kilo — M., Krebse große, 12 Centim. und mehr per School —,— Mark, do. mittelsgroße 2,40—3,70 Mk., do. kleine 10 Etm. 1,70 Mark, do. galizische, unsortiert —,— M.

Butter. Oste u. westweußische Ia. 118—122 M., Ha. 110 bis 115 M., Holsteiner u. Mecklenburg. Ia 116—120, do. Ha 110—115 M., idlessische von mersche und posensche Ia. 116—120 M., do. do. do. 11a. 110—115 M., geringere Hosburg. Ia 116—120 M., Landbutter 88 bis 95 M., Bolnische 80—85 M., Galizische — M.

Eier. Hochprima Eier, mit Kabatt, 3,75 M., Prima do. do. 3,55 M., Durchschnittswaare do. 3,45 Mk., Kalkeier 3,30 Mt. per School.

Stettin, 27. Nov. (An der Börse.) Wetter: Schön, Temeratur.

Stettin, 27. Nov. (An der Börse.) Wetter: Schön, Temstur — 7 Gr. R., Morgens — 10 Gr. R. Barometer 28,05. peratur — Wind: SO

Weizen etwas fester, per 1000 Kilo loko 182—187 Mf., gestinger 170 bis 176 M., Sommers — M., per November 189,5 M. bez., per November Dezember 187 M. bez. und Gd., per April-Wai 190.5 M. Gd. — Roggen wenig verändert, per 1000 Kilo loko 173—175 iM., per November 179,5 M. bez., per Nosember-Dezember 177,5—177 M. bez., per April-Wai 168 M. bez. — Gerste geschäftsloß. — Habel per 1000 Kilo loko Gomm. 130 bis 135 Mf. — Rüböl ruhig, per 100 Kilo loko ohne Faß bei Kleinigkeiten 60 M. Br., furze Lieferung ab Bahn — M. bez., per November 59 M. Br., per Dezember — M. bez., per April-Wai 58 M. Br. — Spirituß sester, per 1000 Liter-Prozent loko ohne Faß 70er 41,3 M. Gd., 50er 60,7 M. nom., per November 70er 40,3 M. nom., per November = Dezember 70er 40,1 M. nom., per April-Wai 70er 42,3 M. Gd. — Angesmeldet: 1000 Zentner Roggen. — Regulirungspreise: Beizen 189,5 M., Roggen 179,5 M., Spirituß 70er 40,3 M.

(Oftsee=3tg.) Marftpreise zu Breslau am 27. Rober

| willing                                                                                 | precise gi           | u Ditte | PASSAS UI                                     | 111 41.2           | tobenio                        | CL.                                           |                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------|-----------------------------------------------|--------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Festsetzunger<br>der städtischen W<br>Deputation.                                       |                      |         | Höch= Nie=<br>fter drigft.                    |                    |                                |                                               |                                                |
| Weizen, weißer n.<br>Weizen, gelber n.<br>Roggen<br>Gerfie<br>Hafer alter<br>bito neuer | pro<br>100<br>Kilog. | 2000    | 19 80<br>19 80<br>17 50<br>16 50<br><br>13 30 | 15 50<br><br>13 10 | 19 —<br>17 10<br>15 —<br>12 90 | 18 50<br>18 50<br>16 60<br>14 40<br><br>12 70 | 18 —<br>18 —<br>16 10<br>13 40<br>— —<br>12 50 |
| Erbsen Festsekun                                                                        | gen bei              | 17 50   | 17 —                                          | mer = 9            | 16 — J                         | 15 —  <br>ion.                                | 14 50                                          |

# a p \$, per 100 Kilogramm, 23,80 — 21,90 — 19,60 Wark. W i n t e r r ŭ b f e n 23,20 — 20,20 — 19,— Wark. Dotter 20, — 19, — 18,— Wark. Schlaglein 21,50 — 20, — 18,— Wark.

Zuckerbericht der Magdeburger Börse.

Breise für greifbare Baare. A. Mit Berbrauchsfteuer. 26. November. 27. November. 28,00—28,25 M. 27,75 M. 27,00—28,25 M. 26,00 M. ffein Brodraffinade fein Brodraffinade Gem. Kaffinade Gem. Melis I. 28,00—28,25 M. 27,75 M. 27,00—28,25 M. 26,00 M. 26,25 M. Krystallzuder 26,25 M. Krystallzucker II Melasse Ia. Melasse IIa.

Tendenz am 27. November, Bormittags 11 Uhr: Ruhig. B. Ohne Berbrauchssteuer. 26. November. 27. November.

Granusirter Zuder Kornzud. Rend. 92 Broz. 16,85—17,00 M 15,90—16,20 M 16,90—17,05 M 15,90—16,25 M. 13,00—13.85 M. bto. Rend. 88 Broz. 15,90—16,25 Racher. Rend. 75 Broz. 13,00—13,85 Tendenz am 27. Rovember: Ruhig. 13,00-13,85 37.

Telegraphische Nachrichten.

Berlin, 28. Nov. [Privat=Telegramm ber "Pof Zeitung."] Im Köpnicker Aufruhrprozeß sind die 14 Ansgeklagten zu Gefängnißstrasen von 2 Monaten bis 4 Jahren, bezw. Buchthausstrafen von 1 Jahr bis zu 7 Jahren verurtheilt worden.

Wissenschaft, Kunst und Literatur.

\* "Der Dorfbarbier Ralenber", Humoristischer Bolkstalender pro 1891, unter Mitwirkung ihrer altbewährten Kräfte herausgegeben vom Berlag und der Kedaktion des Dorfbardier (Berlin, Wilhelmftr. 119/120, Wilhelm Ifleib, [Gustav Schuhr]). Breis 50 Kf., enthält neben seinem praktischen Indalt, Kalendarium, Messen und Märkte-Berzeichniß: eine Fülle köstlichen Humors, unterstügt von 71 künstlerischen Zeichnungen aus der Hand eines Wanzel, Jüttner, Neftel, Schlattmann u. A.; sogar die Wetterund Bauernregeln sind humoristisch.

## Börse zu Posen.

**Bosen**, 28. November. [Amtlicher Börsenbericht.] **Spiritus.** Gekündigt —,— L. Regultrungspreis (50er) 59 90, (70er) 40,50. (Loto ohne Faß) (50er) 59,90, (70er) 40 50, Novbr. (50er) -,-, (70er) -

**Bosen**, 28. Novbr. [Privat=Bericht.] Wetter: Frost. **Spiritus** steigend. Loto ohne Kaß (50er) 59,90, (70er) 40,50, Novbr. (50er) 59,80, (70er) 40,40, Dezember (50er) 59,50, (70er) 40,10.

#### Amtlicher Marktbericht ber Marktfommiffion in ber Stadt Pofen Robember 1890

mittel 28. M. Pf. gute W. M. Pf. gering.W M. |Pf. Mitte Gegenstand. höchster niedrigster  $\begin{array}{c} 70 \\ 50 \end{array}$ Weizen 119 30 pro 30 höchste r 117 Roggen 17 100 50 niedrigster 17 40 20 16 80 höchster 14 30 Rilo= 14 50 niedrigster 14 gramm 14 14 40 13 80 13 10 böchster 13 13 50 12 80 niedrigfter 10

| Andere Artifel.           |       |           |             |           |            |             |               |                                   |        |           |                |           |                |                      |
|---------------------------|-------|-----------|-------------|-----------|------------|-------------|---------------|-----------------------------------|--------|-----------|----------------|-----------|----------------|----------------------|
|                           |       | höd<br>M. | hft.<br>Pf. | mte<br>M. | dr.<br>Pf. | 1907<br>907 | itte.<br>.Pf. |                                   |        | höc<br>M. | hft.<br>Pf.    | nte<br>M. | dr.<br>Pf.     | Mitte<br>M.Pf        |
| Stroh<br>Richt=<br>Rrumm= | ord   | 4         | 50          | 3         | 50         | 4           | _             | Bauchfl.<br>Schweine-<br>fleisch  | ord    | 1         | 20<br>20       | 1         | 10             | 1 15                 |
| Hen Einsen                | 100 8 | 4         | 50          | 3         | 75         | 4           | 13            | Kalbfleisch<br>Hammelfl.<br>Sveck | 1 Allo |           | 30<br>20<br>80 | 1 1 1     | 20<br>10<br>70 | 1 25<br>1 15<br>1 75 |
| Bohnen<br>Kartoffeln      |       | 4         | 50          | 4         |            | 4           | 25            | Butter<br>Rind. Niere             |        | 2         | 40             | 2         | -              | 2 20                 |
| 0 4                       | d.    | 1         | 30          | 1         | 20         | 1           | 25            | talg<br>Eierpr. Sd                | hď.    | 3         | 50             | 3         | 80 40          | $\frac{-90}{345}$    |

# Marktbericht der Kaufmännischen Vereinigung.

Posen, den 28. November. seine W. mittl. W. Bro 100 Kilogramm. 19 M. 80 Bf. 19 M. 40 Bf. 18 M. 50 Bf. Roggen . . 16 = Gerfte . . 16 = Safer . . . 13 = 40 = 16 = 30 = 16 = - = 40 = 14 = 80 = 14 = - = 60 = 13 = 10 = - = - = - = 3 = 60 = - = - = Kartoffeln 4 = Die Marktkommiffion.

## Börlen - Telegramme.

|   |                                           |           | 43            |            |        |             |
|---|-------------------------------------------|-----------|---------------|------------|--------|-------------|
|   | Berlin, 28. Rovember.                     | (Tel      | egt. Agent    | ur B. He   | imann, | Bofen.)     |
|   |                                           | ot. v. 27 |               |            | 1      | Not. v. 27. |
|   | Weizen ermattend                          |           | Spiritu       | 8 fester   |        | 1           |
|   | bo. November 194 25 19                    | 4 25      | 70er lofo     | p. Kak     | 43 80  | 42 60       |
|   |                                           |           | 70er Nor      |            | 42 70  |             |
|   | Maggen trage                              |           | 70er Mat      | hr - Dosh  | 19 60  |             |
| ı | bo. November 186 75 18                    | 6 75      | 70er An       | il=Mat     | 42 40  |             |
|   | do. April-Mai 170 10 17                   | 0 10      | 70er Ma       | i=Cuni     | 43 40  |             |
|   | Mühöl matt                                |           | 50er loto     | n Sente    |        |             |
|   | <b>Rüböl</b> matt<br>bo. November 58 70 & | 9 90      | Safer         |            |        |             |
|   | bo. April-Mat 58 —                        | 8 30      | Do. Mone      | mher       | 143 50 | 143 75      |
|   | Rundigung in Roggen                       | - 5       | Bipl.         | moct       | TIO O  | ILTO 10     |
|   | Ründigung in Spiritus                     | 3 (70e    | (x) = .000  s | etr (50er  | -) 000 | Ofter       |
|   | Berlin, 28 Novbr.                         |           |               |            |        | -           |
|   | Malest by Mahambay                        | Senten    | H- COULTE     | Not.v.2    | 7.     |             |
|   | Weizen pr. November<br>do. April=Mat      |           | . 194         | 20 194 5   | 00     |             |
|   | oo. april-wai                             |           | 193           | 25 193 2   | 25     |             |
|   | Roggen pr. November                       |           | 186           | 50 186 2   | 75     |             |
|   | do. April-Mat                             |           | 169           | 75 169 5   | 0      |             |
|   | Spiritus. (Nach amtli                     | chen 9    | Rottrungen    | .) Not.v.2 | 7      |             |
|   | bo. 70er loto .                           |           |               |            |        |             |
| ĺ | bo. 70er Rovem                            |           |               |            |        |             |
|   | bo. 70er Novbr.                           | =Deat     | r 42          | 50 42 5    |        |             |
|   | do. 70er April=S                          | Mai       | 43            | 20 43 2    |        |             |
|   | do. 70er Mai=I                            | uni       | 43            | 70 43 5    |        |             |
|   | ha Koan faka                              |           | 69            | 00 60 1    |        |             |

| Boj. 4% Pfandorf. 101<br>Boj. 348 Pfandor. 96<br>Boj. Nentenbriefe 101<br>Bojen. Brod. Oblig —<br>Deftr. Bantnoten 176 | 90 97 90<br>40 101 40<br>50 96 40<br>75 101 80<br>    | Boln. 58 Bfanbbr. 69 50 70 — Boln. LiquibBfbbr — 66 50 Ungar. 49 Golbrente 89 50 89 60 Ungar. 58 Bapterr. 87 70 87 60 Deftr. Kreb.=Alt. \( \) 164 75 Deft. fr. Staatsb. \( \) 108 90 Combarben \( \) 59 — 60 — |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Deftr. Silberrente 78<br>Kuff. Banknoten 234<br>Kuff 448BbkrAfbbr100                                                   | $ \begin{vmatrix} 77 & 90 \\ -237 & 70 \end{vmatrix}$ | Fond Stimmung                                                                                                                                                                                                  |

| ı |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                      |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | Mainz Lubwighfbto 114 50 115 10<br>Marienb. Mlaw bto 53 60 55 —<br>Italienische Rente 92 — 91 90<br>Kussphaft 1880 96 80 96 90 | Inowrazi. Steinfalz 38 75 38 25   Ulfims: Dezbr.=Course.                                                                                                                             |
|   | dto.Bräm.=Anl1866158                                                                                                           | 6 Berl. Handlsgefell. 153 50 155 26<br>6 Berl. Handlsgefell. 153 50 155 26<br>6 Deutsche B. Att. 153 50 155 —<br>Distont. Kommand. 207 60 208 56<br>Königs= u. Laurah. 137 40 138 56 |
|   | Gruson Werke 153 25 156 —<br>Schwarzkopf 154 50 252 25<br>Dortm St. Pr. L. A. 86 — 86 30                                       | Bochumer Gußstahl154 25 156 — 5 Flöther Maschinen — — — — — 9 Russ. B. f. ausw. H. 76 60 76 60 108 10, <b>Rred</b> tt 164 75, Distonto-                                              |

| -37 |                              | The state of the s |
|-----|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | Stettin, 28. November. (Te   | legr. Agentur B. Heimann, Bofen.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|     | COOK IT                      | Spiritus fester                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     | bo. Rovember — — —           | Chiriting leffer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|     | oo. Beobembee                | per loto 50 Dt. Abg. 61 40 60 70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2   | do. Nov.=Dezbr. 187 50 187 — | " 70 " 42 - 41 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|     | do. April=Mat 191 — 190 —    | Water ban                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|     | Roggen ruhig                 | 00-1- 00-15-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| =   |                              | OV. 14 OV. 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|     | do. November ———             | " April-Mai " 42 60 42 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|     | do. Nov.=Dezbr. 177 — 177 —  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     | bo April=Mai 168 — 168 —     | Betroleum*)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|     | Rüböl fest                   | bo. per loto 11 60 11 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| r   | bo. November 59 — 59 —       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| n   | bo. Abril=Mat 58 — 58 —      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     |                              | usance 14 pCt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| r   | Settotenm   men nerliener    | t tilunce If per.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

Die während bes Drudes biefes Blattes eintreffenden Depefden werben im Morgenblatte wieberholt.

## Metterbericht vom 27. Rovember, 8 Uhr Morgens.

| =  | Locitera      | critist bom ~                                       | · Stubemor                                                                                                     | er o tigi wibil      | gens.                     |
|----|---------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|
|    | Stationen.    | Barom. a. 0 Gr.<br>nachd.Meeresniv<br>reduz. in mm. | 23 i n b.                                                                                                      | Betier.              | Temp<br>i. Cels.<br>Grad. |
|    | Mullaghmor.   |                                                     | D                                                                                                              | 4 wolfenlos          | 1                         |
| 9  | Aberdeen .    | 769                                                 | NW                                                                                                             | 1 halb bedeckt       | - 3                       |
|    | Christiansund |                                                     | DED                                                                                                            | 1 heiter             | 1                         |
|    | Ropenhagen    | 768                                                 |                                                                                                                | 6 bededt             | - 6                       |
|    | Stockholm.    | 773                                                 | ftin                                                                                                           | heiter               | -12                       |
|    | Saparanda     | 760                                                 | SW                                                                                                             | 2 bebedt             | -11                       |
|    | Betersburg    | 768                                                 |                                                                                                                | 2 halb bedect        | - 9                       |
|    | Mostau .      | 768                                                 | 233                                                                                                            | 1 bebectt            | -16                       |
| 3  |               |                                                     |                                                                                                                |                      |                           |
| 1  | Corf Queenft. | 766                                                 |                                                                                                                | 3 heiter             | - 2                       |
|    | Cherbourg     | 761                                                 | 520                                                                                                            | 5 Schnee             | -2                        |
|    | Helder        | 763                                                 | 2                                                                                                              | 2 halb bedeckt       | - 8                       |
|    | Shit          | 765                                                 | 20                                                                                                             | 2 Schnee             | -7                        |
| 1  | Hamburg .     | 765                                                 | 2                                                                                                              | 1 Dunst<br>4 bedeckt | -13                       |
|    | Swinemunde    | 767                                                 | ão.                                                                                                            | 3 wolfenlos          | $-12 \\ -13$              |
| 3  | Neufahrw.     | 770<br>773                                          | \$<br>\$<br>\$<br>\$<br>\$<br>\$<br>\$<br>\$<br>\$<br>\$<br>\$<br>\$<br>\$<br>\$<br>\$<br>\$<br>\$<br>\$<br>\$ | 3 wolfenlos          |                           |
|    | Memel         |                                                     |                                                                                                                |                      | -15                       |
|    | Baris         | 762                                                 | N<br>ND                                                                                                        | 1 halb bedeckt       | - 6                       |
| 2  | Münster .     | 762                                                 |                                                                                                                | 7 beiter             | -11                       |
| 74 | Karlsruhe.    | 759                                                 | 90D                                                                                                            | 2 bededt             | -10                       |
| 1  | Wiesbaden     | 760                                                 | ND                                                                                                             | 3 bebedt             | - 9                       |
|    | München .     | 756                                                 |                                                                                                                | 6 bedectt            | - 9                       |
|    | Chemnit .     | 763                                                 | ND                                                                                                             | 1 beiter             | -16                       |
|    | Berlin        | 765                                                 | D                                                                                                              | 4 bedectt            | -12                       |
|    | Wien          | 763                                                 | N                                                                                                              | 1 wolfenlos          | -12                       |
| 2  | Breslau .     | 764                                                 |                                                                                                                | 3 bedectt            | -14                       |
| f  | Fle d'Aix.    | 760                                                 |                                                                                                                | 6 heiter             | - 4                       |
| 5  | Nt33a         | 751                                                 |                                                                                                                | 3 wolfig             | 4                         |
|    | Trieft        | 751                                                 | DND                                                                                                            | 6 bedectt            | 0                         |
|    |               | MA 100 MA 100 .                                     |                                                                                                                |                      |                           |

Ueberficht ber Witterung. Auf der Kordhälfte Europas ist das Barometer gefallen und die Temperatur gestiegen, auf der Südhälfte ist das Barometer gestiegen und die Temperatur meist gesunken. Das barometrische Maximum hat sich mit etwas obnehmender Söhe südwärts sortgepslanzt und erstreckt sich von Südskandinavien südostwärts nach dem südsichen Rusland. Bei durchschnittlich mäßiger östlicher Lustströmung sit das Wetter in Deutschland trübe und ungewöhnlich kalt, vielsach haben Schneefälle stattgefunden. Die Temperatur liegt daselbst 7 bis 18 Grad unter dem Gestierpunkt und Rull bis 18 Grad unter dem Gestierpunkt und Kull bis 18 Grad unter dem Mittelwerthe. Auch in Frankreich und meist auch auf den Britischen Inseln herricht Frostwetter. Eine wesent= liche Aenderung des Wetters dürfte demnächst noch nicht zu er= Deutiche Seewarte. warten sein.

# Wafferstand ber Warthe.

**Bosen**, am 27. Novber. Mittags 2,30 Meter. 28. # Morgens Mittags